Diwiescasie

# Posener Intelligenz - Blatt.

# Sonnabende, den 4. Mides 1820.

# Angefommene Frembe bom 28. Februar 1820.

Hr. Erbherr v. Garcinoft aus Bieloczon, I. in 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Drwenofi aus Bubowo, il. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Parstiful. v. Surmedi aus Ralisch, I. in Nro. 30 Walischei.

Den 29. Februar.

Hr. Gutebesitzer v. Karefi aus Krufze, I. in Nro. 242 Breslauerstraße; Hr. Gutsbutsbesitzer v. Milensti aus Belencin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Erbherr von Parczewsti aus Ocząz, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gened'armerie Major v. Pastal aus Kosten; I. in Nro. 3 auf St. Martin.

Den T. Marg.

Hr. Gutsbesitzer v. Potock aus Wropczon, Hr. Gutsbesitzer v. Kraficki aus Malczewo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf von Bininessi aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Golombin, I. in Nro. 251 auf der Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Grabowski aus Welna, Hr. Landrath von Rogowski aus Obornik, I. in Nr. 116 auf der Breitenstraße; Hr. Gutsbesitzer von Einski aus Dupczon, s. in Nro. 165 Withelmsstraße.

Abgegangen.

Henster v. Brzeski, Hr. Erbherr v. Dobroniecki, Hr. Erbhere v. Wensterski, Hr. Gutsbesitzer v. Milendi, Hr. Gutsbesitzer v. Milendi, Hr. Gutsbesitzer v. Jiomecki, Hr. Gutsbesitzer v. Raszewski, Hr. Kriegerath Corbs, Hr. Entsbesitzer v. Mileski.

ples if one soldier for the transfer of the state of

Bekanntmadung.

Der, in Verpachtungsfachen des Vorswerks Wilde cum attinentiis auf den teten April d. J. anstehende Termin, wird hiermit aufgehoben, und ein ansberweiter näherer auf den 22 sten Marz c. Vormittags um g Uhr vordem Deputirten, Laudgerichtstrath Hebdsmann, in unserm Gerichts-Lofale, mit Vezug auf die dieskällig erlassene Bestanntmachung vom 23sten Januar d. J. anderaumt.

Pofen ben 14. Februar 1820. Kouigl. Preuf. Landgericht.

Chictal=Borlabung.

Auf dem, dem Abalbert v. Ulatowski gehörigen, jest im Schrodaer Kreise belegenen Gute Gwiazdowo, steht ein Kapital von 6666 Athlr. 16 ggr. rückständigen Kaufgelder für den Verkäuser Franz v. Szczaniecki, auf den Grund des Kauf-Kontrakts vom 12 ten Mai 1803. in dem Hypothekenbuche sud Rubr. III. Nr. 6. ex Decreto vom 7ten Januar 1805. eingetragen.

Der darüber unterm 24ten Juni 1805 für den gedachten v. Szezanischi in vim recognitionis ausgefertigte Hypothes kenschein, nebst dem demselben beigefügsten Kaufkontrakte vom 12ten Mai 1803. soll bei einem Brande in Jaroszewo verstoren gegangen senn. Die vorbenannte Forderung ist nun der verwittweten Trisbunalsrätbin Franciska v. Poklenkowska geborne v. Szezaniecka, in dem zwischen ihr und ihren Geschwistern, über den

### Obwiesczenie.

Termin w interessie wydzierzawienia folwarku Wildy z przynależytościami na dzień 12. Kwietnia r. b. wyznaczony, znosi się ninieyszem, a z odwolaniem się do uwiadomienia z dnia 23. Stycznia r. b. nowy termin w tym celu na dzień 22. Marca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Hebdman się wyznacza.

Poznań d. 14. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny

Na dobrach Gwiazdowie Ur. Woyciecha Ulatowskiego własnych teraz w Szrodzkim Powiecie sytuowanych zaintabulowana iest reszta summy szacunkowey 6666 Tal. 16 dgr. dla przedaiącego Ur. Franciszka Sczanieckiego na mocy kupna kontraktu z dnia 12. Maia 1803. et ex Decreto d. d. 7. Stycznia 1805 w księdze hypoteczney sub Rubr. III. Nro. 6.

Wykaz hypoteczny w tym względzie dla wspomnionego Ur. Szczanieckiego pod dniem 24. Czerwca 1805. in vim recognitionis wydany wraz z kontraktem kupna z'dnia 12. Maia 1803 dołączonym, ma bydź pod czas pogorzeli w Jaroszewie wynikłey zaginionym. Wspomniona summa została Ur. Franciszce z Szczanieckich Poklękowskiey wdowie działami między nia i iey rodzeństwem wzglę-

Nachlaß ihred Vaters, des Franz v. Szczaniccfi, unterm 15ten und 22sten November 1817. bei dem unterzeichneten Landgerichte angelegten und konstrmirten Erb-Rezesse, auf ihren Erbantheil eigenthunlich angewiesen worden.

Der Eigenthumer von dem gedachten Euthe Ewiazdowd, Abalbert v. Ulatowski, hat auch das in Rede stehende Kapital von 6666 Athlr. 16 ggr. an die verwittwere v. Poklenkowska bezahlt, und ist von Letzterer darüber gerichtlich quittirt worden.

Um num die Lbschung dieser Post im Hypothekenbuche zu bewürken, hat die v. Poklenkowska auf Amortisation des angeblich verbrandten oben angeführten Syppothekenscheins angetragen.

In diefer Wosicht werden daher alle Diejenigen, welche an die in bem Supo= thekenbuche von Swiazdowo, Echrobaer Rreises, sub Rubr. III. Dr. 6. für ben Krang v. Szeganiecki eingetragene Poft von 6666 Mthlr. 16 ggr. nebst Zinsen, und bas barüber ausgestellte Hoppotheken= Inftrument, ale Gigenthumer, Ceffiona= wien, Pfand = oder fonftige Inhaber, An= fpruche zu machen berechtiget zu fenn glauben, hiermit vorgeladen, fich binnen 3 Monaten, und fpateffens in bem am 15 ten Juli 1820. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Lambgerichts= Rath Fromboly, in unferm Gerichtelofale au melben, und ihre etwanigen Unfpruche nachzuweisen; widrigenfalls fie ba= mit bei ihrem Musbleiben praflubirt, und

dem pozostałości po niegdy ich oycu Ur. Franciszku Szczanieckim w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w dniach 15. i 22. Listopada 1817 roku zawartemi i konfirmowanemi na iey schedę sukcessyonalną prawem własności przekazaną.

Dziedzic rzeczonych dóbr Gwiazdowa Ur. Woyciech Ulatowski wypłacił też summę w mowie będącą 6666 Talar. 16 dgr. wzmiankowaney Ur. Poklękowskiey wdowie i przeznią z wypłacenia takowey sądownie pokwitowanym został.

Aby zaś wymazanie tey summy w księdze hypoteczney uskutecznić, wniosła Ur. Poklękowska o amortyzacyą wyżey wspomnionego spalouego wykazu hypotecznego.

W celu tym zapozywaią się więc wszysci ci, którzyhy do wspomnioney, w księdze hypoteczney dobr Gwiazdowa Powiatu Szrodzkiego Rubr. III. Nr. 6. dl Ur. Franciszka Szczanieckiego zaintabulowaney summy 6666 Tal. 16 dgr. wraz z prowizyami, tudzież do wyżey opisanego wykazu hypotecznego iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub inni Posiedziciele prawo pretensyi rosczenia mieć mniemali, aby się w ciągu miesięcy 3. a naypóźniey wdniu 15. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputow. Fromholz w mieyscu posiedzeń naszego sądu zgłosili, i swe pretensye udowodniki, w przeciwnym zaś razie, z swemi ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigem auferlegt werden wird.

Pofen den 7, Februar 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

pretensyami prekludowanemi zostana i w tey mierze im wieczne milczenie nakazane będzie.

Poznań d. 7. Lutego 1820. Królewsko. Pruski Sad Ziemiański.

Ebiftal = Borladung

Die unbefannten Glaubiger, welche an die hiefige ze. Militair=Lazareth=Kaffe für ben Zeitraum vom iften Juni 1817. bis ultimo December 1819. Forderun= gen aus irgend einem Grunde gu haben permeinen, werbem hiermit offentlich vors geladen, binnen 3 Monaten, und fpateftens ben 20 ften Mai 1820 Bormit= tage um to:Uhr in bem vor dem Depus tirten, Landgerichterath Brudner hiefelbft anstehendem peremtorischen Termin per= fonlich, oder burch gefetglich gulafige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzubringen; außenbleibenden= falls aber zu gewartigen, daß fie mit ihren Forderungen au die Raffe prafin= dirt, ihnen deshalb ein emiges Stillschweis gen anferlegt, und fie blod an die Perfon besjenigen, mit bem fie kontrabirt, merben verwiesen werden.

Pofen den 20. December 1819. Konigl. Preufisches Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzycieli nieznaiomych którzy do kassy woyskowey lazaretowey z czasów od 1. Czerwca 1817. roku do ostatniego Grudnia 1819 rokupretensye z iakiegokolwiek źródła mieć sadzą, ninieyszem publicznie zapozywamy, aby się wciągu trzech miesiecy, naypóźniey zaś dnia 20. Maia 1820. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner iako na terminie zawitym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy rzeczoney prekludowanemi będą, a w tey mierze wieczne milczenie im nakazane, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań d. 30. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Posener Kreise belegene, gur Kammerrath Bilbegansschen Konfurds Maffe gehörige Guth Garby, foll von Johannis b. J. ab auf brei nacheinander folgende Jahre meistbiethend verpachtet

Obwiesczenie.

Dobra Garby w Powiecie Poznańskim położone do massy konkursowey Konsyliarza Kameralnege Wildegans należące, od S. Jana r. b. na trzy posobie idące lata naywięcey daiącemu

311=

werben. Der Termin hierzu steht auf den 7 ten Juni 1820. Vormittagstum 9. Uhr vor dem Landgerichts-Rath Fromholz in unsern Sitzungs-Saale an. Die Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Jeder Licitant hat, bevor er zur Licistation zugelassen werden kann, eine Raustion von 500 Athle. bem Deputirten zu erlegen.

Pofen den 27. Januar 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ueber den Nachlaß des hieselbst verstorbenen Armen-Kassen-Rendanten Josbann Jacob Stellter, ist auf den Antrag bessen Bruders des Salz Faktor Christian Gottlieb Stellter der erbschaftliche Liquidations-Prozes erdsnet worden. Es werden daher alle, die an diesen Nachlaß Ausprüche und Forderungen zu haben vermeinen vorgeladen, binnen drei Monaten a dato und spätestens in dem auf den 8. Aprl 1820 Bormittags um 10 U., vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner anberaumten peremstorischen Liquidations-Termine, entweder

personlich ober burch gesetzlich

bollmachtigte zu erscheinen, ihre For=

berungen zu liquidiren und nachzuweisen,

bie bagu bienenden Beweife mit zur Stelle gu bringen, und die weitere rechtliche

Berhandlung und Anfetzung in bem funf=

igen Prioritate = Urtel gu gewartigen.

legitimirte

binlanglich.

laffige

wypusczoe bydź maią; termin tym końcem na dzień 7. Gzerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w mieyscu posiedzeń Sądu wyznaczoy został. Warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczonym będzie, kaucyi talar. 500 Deputowanemu złożyc powinien.

Poznań d. 27. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski, Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem pozostałym w mieście tuteyszym zmarłego Rendanta Kassy Ubogich Jana Jakuba Stelter. na wniosek brata iego, Faktora solnego Krystyana Bogumila Stelter, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przete wszystkich tych, którzy do tey pozostałości pretensye mieć mniemaia, aby się w ciągu trzech miesięcy od dnia dzisieyszego rachuiąc, a naypóźniew na terminie zawitym likwidacyinym dnia 8. Kwietnia 1820, zrana o godzinia 10. przed Delegowanym Konsyliarzem Śądu Ziemiańskiego Brükner wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych, dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, ściągaiące się do tego dowody złożyli i dalszego prawnego postępowania, oraz umieDiesenigen, die sich nicht melben, noch in dem peremtorischen Termine erschelnen, haben zu gewärtigen, daß sie mit ihren Vorzugörechten präclidirt und nur an dassenige verwiesen werden, was aus der Masse nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger übrig bleiben durfte.

Den auswartigen Gläubigern die-nicht perfonlich erscheinen können, ober benen es an Bekanntschaft mangelt, werden die Justiz-Commissarien Gizocki, Mittelstädt und Maciejowski als Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und Information versehen können.

Pofen ben 29. November 1819.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

# Befanntmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiemit bekannt gemacht, daß die den Anton Nicklasschen Cheleusten gehörige, unter Nr. 68. zu Atteudorf belegene, und auf 1400 Athle. gewürzigte Freibauer Mahrung, auf den Auswag der George Brandtschen Erben im Wege der nothwendigen Subhastation des fentlich verkauft werden soll.

Es werden baher alle diejenigen, welche dieses Grundstud zu kaufen gesonnen und zohlungsfähig find, hierdurch aufgefordert, sich in dem auf den 26 sten April 1820 Vormittags um 9 Uhr

sczenia ich w przyszłey lokacyi spodziewali się. Ci zaś ktorzy się ani niezgłoszą, ani na terminie zawitym nie staną, z wszelkiem prawem pierwszeństwa prekludowanemi zostana i to im tylko przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać by mogło.

Tym zaś Wierzycielom którzy dla odległości zamieszkania osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Gyżyckiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego iako Mandataryuszów proponuiemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 29. Listopada 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości: iż gospodarstwo okupnicze w wsi Drzyzynie pod liczbą 68. położone, do Antoniego Niklas, czyli małżonków Niklasów należące i na summę 1400 tal. ocenione, na wniosek Sukcessorów niegdy Jerzego Brandt drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedanem bydź ma.

Wszyscy więc ochotę kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszem: aby na terminie do sprzedaży tey na dzień 26. Kwietnia 1820,

anberaumten Termin auf hiefigem Landgericht vor dem Deputirten, LandgerichtsAuskultator Winkler, entweder personlich
oder durch gesetzliche Bewollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenden der Zuschlag nach vorheriger Einwilligung der Interessenten erfolgen wird.

Fraustabt ben 10. Januar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal = Citation.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Bromberg werden alle biejenigen unbefannten Personen, welche an ben ehema= ligen Sofgerichte = Prafidenten von Rleift, über beffen Bermogen auf ben Untrag ber bekannten Glaubiger beffelben ber form= liche Konture eröffnet worden ift, Uniprus che au haben vermeinen, hierdurch offent= lich vorgelaben, ihre Forberungen in bem gur Liquidation vor bem Deputierten, gru. Landgerichterath Dannenberg, auf ben 28ften Mary 1820. an hiefiger Ges richtestelle anberaumten Termin, entweber in Person ober burch gulagige Bevoll= machtigte anzumelben, und beren Rich= tigfeit nachzuweisen. Gollten dieselben aber biefen Termin nicht mahrnehmen; fo haben fie gu gewartigen, baß fie mit ib= ren Forberungen an bie Maffe praflubirt werden, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werden wird.

przed południem o godzinie 9. w tw. teyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, stawili się, licyta swe podali i spodziewali się, iż przyderzenie naywięcey daiącemu za poprzedniem zezwoleniem Interessentów nastąpi.

Wschowa d. 10. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziei miański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgowski zapozywa ninieyszem publicznie wszystkie te osoby, które do byłego Prezesa Sadu Naddwornego W.Kleist. nad którego maiatkiem formalny konkurs na wniosek znaiomych Wierzycieli został otworzonym, pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzy. telności w terminie do likwidacyi na dzień 28. Marca 1820 przed Deputowanym W. Dannenberg Sedzią Sądu Ziemiańskiego włokalu tuteyszego Sądu wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników upoważnionych zameldowalii prawdziwość tychże udowodnik. Gdyby się zaś w tymże terminie stawić omieszkali, więc spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do massy prekludowanemi zostana, i względem reszty Wierzycieli wieczne im nakazane będzie milczenie.

Bugleich werben biejenigen, benen es am hiefigen Drte an Befanntschaft mangelt, ber Kriminalrath Bahr, und die Juftig=Rommiffarien Diegloffewieg und Schultz ju Mandatarien in Borichlag gebracht.

Bromberg ben 21. Juni 1819. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung. Bon dem Königlichen Landgericht zu Bromberg wird befannt gemacht, daß bas ben Frifeur Johann Chriftian Friebrichschen Cheleuten gehörige hieselbft in ber Thorner Borffadt Dro. 252 belegene Saus nebft Garten, auf ben Untrag bon Ofteen b. J. bis babin 1821 in dem Landgerichte = Referendarius Dfineft im hiefigen Geschäfte-Locale anberaumten Zermine öffentlich meifibietend unter ben im Termin befaunt ju madgenden Bebingungen vermiethet werben foll. Es wer= ben baher alle biejenigen, die genanntes Grundftuck zu miethen Willens find aufge= forbert, fich an bem bestimmten Tage eingufinden, ihre Gebote ju verlautba= ren und bes Bufchlages an ben Meiftbie= tenden gewärtig ju fein.

Bromberg ben 21. Februar 1820.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Tym osobon zaś, którym w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywa, przedstawiaią się zarazem na Mandataryuszów, tuteyszy Radzca Krymimalny Bahr, i Kommissarze Sprawicdliwości Pigłosiewicz i Schultz.

Bydgoscz d. 21. Czerwca 1819. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski, podaie ninieyszem do wiadomości, iż domostwo do Perukarza Jana Chrystyana Friedrich i Malżonki iego należące, tu w Bydgosczy na przedmieściu Toruńskim pod Nr. 252. syeines Glaubigers auf ein Jahr und zwar tuowane, wraz z ogrodem na wniosek iednego Wierzyciela realnego na auf den 29. Mary'c. vor dem herrn rok ieden, a to od Wielkanocy r. b. aż do tegoż czasu 1821. w terminie na dniu 29. Marca r. b. przed Deputowanym'W.Referendaryuszem Osinskim w tuteyszym lokalu Sądowym wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącen u pod warunkami w terminie oznaymić się maiącemi wydzierzawione bydź ma.

Wzywaię się przeto wszyscy do zadzierzawienia tegoż domostwa chęć maiacy, aby się w terminie powyżey oznaczonym stawili, i swe licyta ogłosili, a naywięcey daiący przy cia spodziewać się może.

Bydgoscz d. 21. Lutego 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 19. des Posener Intelligenze Blatts.

Offener Arreft.

Machbem auf ben Untrag ber Benefi= gial = Erben bes gu Bargiel bei Krotofchin verstorbenen ehemaligen Kreis-Steuer-Einnehmers Samuel Gottlieb Straemfe, heute ber erbschaftliche Liquidationsprozes eroffnet, und zugleich ber offene Urreft verhängt worden ift; so werden alle bie= jenigen, welche von dem Samuel Gotts fieb Straemfe etwas an Sachen, Gelbern ober Brieffchaften befigen, hiermit aufgefordert, und bavon fofort Anzeige zu leiften, und die hinter fich habenden Gelber, Gachen ober Dofumente mit Vorbehalt ihrer etwa baran habenden Rechte, gur Aufbewahrung abzuliefern; widrigenfalls fie zu gewartigen haben, daß jede an einen Dritten geschehene Babe lung ober Auslieferung für nicht gefche= ben geachtet, und die nochmalige Beitreibung fur bie Daffe erfolgen wird.

Collte ein Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen und zurückhalten, so wird er noch außerdem
feines daran habenden Unterpfands = oder
andern Rechts für verlustig erklart werben.

Krotoschin ben 3. Januar 1820.

Roniglich = Preuf. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy na wniosek Sukcessorow beneficyalnych zmarłego w Bargiel pod Krotoszynem niegdy Poborcy Powiatowego Samuela Bogumiła Straemke na dniu dzisieyszem process sukeessyino likwidacyiny otworzonym i oraz areszt otwarty założonym został; przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy ci którzyby od Samuela Bogumiła Straemke rzeczy, pieniadze lub dokumenta posiadali, aby niezwłocznie Sądowi naszemu o tém do. nieśh a znayduiące się u nich pieniadze, rreczy lub dokumenta z zachowaniem sobie praw do nich mieć mogących do Depozytu Sądowego odesłali, w przypadku przeciwnym zaś spodziewali się, iż gdyby cokolwiek z tychże trzeciemu wypłaconem lub wydaném bydź miało, to za nieważne i iakby się niestało uznaném będzie i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie. Gdyby posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy one zataił lub zatrzymał, w ów. czas utraci tenże iescze wszelkie zastawu i inne iemu do nich służące prawa.

Krotoszyn d. 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebittal = Citation.

Der unzulängliche Nachlaß bes zu Bomft am 4ten Juli 1811 verftorbenen Burgers und Badermeiftere Johann Wilbelm Knorr, wird von dem unterzeichne= ten Gericht unter Die befannten Glaubi= ger in bem dazu auf den 19ten Dai 1820. Bormittage um 8 Uhr angefeß= ten Termin vertheilt werden. Dies wird ben unbefannten Glaubigern bierdurch be= kannt gemacht, um ihre Rechte mahrzunehmen, und fich dieferhalb bei bem De= putirten, Landgerichterath Fiebrand bie= feibft, entweder perfonlich oder durch ge= fetich zuläfige Mandatarien, wozu ihnen die hiefigen Juftigkommiffarien Ja= coby, Mallow II. und Borft in Bor= schlag gebracht werben, zu melben.

Meferit ben 3. Februar 1820.

Rbniglich Preug, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Niewyrownaiąca długom pozostałość po zmarłym w Babimoście na dniu 4. Lipca 1811 rozu obywatelu i piekarzu Janie Wilhelmie Knorze, będzie z strony podpisanego Sadu, pomiędzy znaiomych Wierzycieli, w terminie do tego na dzień 19ty Maiar, b. zrana o godzinie 8. wyznaczonym, podzieloną, o czem się nieznaiomych Wierzycieli z tém wezwaniem, uwiadomia, aby praw swych dopilnowali, i w tey mierze przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Fiebrand tu w mieyscu osobiście lub też przez prawomocnych do tego upoważnionych Pełnomocników, na których onymże Sprawiedliwości Kommissarza Jakobiego. Mallow II. i Borszta proponuiemy, zgłosili się.

Międzyrzecz d. 3. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung.

Den 21sten Marz a. c. Bormitstags um 8 Uhr follen in Farzombkowo vor dem Deputirten, Landgerichts-Auskulstator von Potrykowski, verschiedene Effekten, als Wäsche, Betten, Aleidungsstücke und Hausgeräthe gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden bfsentlich verkauft werden.

### Obwiesczenie.

Przed Ur. Potrykowskim Auskult. iako Deputowa. Sądu Ziemiańs. maią bydź różne sprzęta iako to: bielizna, pościel, suknie i domowe sprzęta w dniu 21. Marca r. b. zrana
o godzinie 8. za natomiastną i gotową zapłatą we wśi Jarząbkowie publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Raufluftige werden eingelabeit, an ges bachtem Tage und Orte sich einzufinden-Gnefen ben 13. Januar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Wzywamy żatym chęć maiących nahycia, aby się w wyznaczonym do tego dniu i mieyscu zgromadzili.

Gniezno d. 13. Srycznia 1820. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Publicandum.

richts zu Posen sollen mehrere zu bem mianskiego Poznańskiego ma bydż Machlaffe des haulander Martin Rieske aus Clonower hauland gehörige Stude oledra Marcina Riske z Stomowskich Wieh, bestehend:

- F. aus brei Stud Ruben,
- 2. zwei zweijahrigen Rindern,
- 3. vier Stud einjahrigen Schweinen,
- 4. funfgehn Stud Ganfen,
- 5. zwanzig Stud Schaafen,
- 6. zwei Pferden,

in Termino ben 21ftem April co Bomnittage um 9 Uhr zu Clonower haus w terminie 2 r. Kwietnia r. b. o land offentlich gegen gleich baare Bezah= lung ir flingendem Courant an ben Deift=. Bietenben verfauft werben.

Raufluftige werden baber eingelaben, fich an dem gedachten Tage zur Abgabe ifres Gebotes in Slonower Sauland ein= aufinden.

Rogasen ben 22. Februar 1820. Ronigh Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie-

Im Auftrage bes Koniglichen Landge- Na wniosek Krolewsko Sadir Zieniektore bydło do pozostalości olędrów, należące, iako to:

- T. trzy krowy,
- 2. dwa dwuletnie wolce,
- 3. cztery sztuki iednorocznych wieprzkow,
- 4. pietnaście sztuk gęsi,
- 5. dwadzieścia sztuk owiec,
- 6. dwa konie.

9. przed południem w Słomowskich Oledrach publicznie, zaraz płacącym w brzmiącey monecie i więcey daiacym sprzedane.

Wzywaią się maiący ochotę kupna na wspomniony dzień do Słomowskich Olędrów do podawaniaswych licytów.

Rogozno d. 22. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu-

Bekanntmachung.

Bufolge Auftrage bes Koniglich Soch= löblichen Landgerichts zu Frausiadt, sollen mehrere im Wege ber Exefution in Be= fichlag genommene ansehnlichen Gegen= kucyi zabrane, kosztowne, iako to: ftande, als: ein Mahagoniftugel, Gos fortepiano z drzewa mahagoni, kana-

Obwiesezenie.

W skutku zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego rozliczne rzeczy i meble drogą exephas, Tische, Spiegel, ein Kabristett auf zwei Rabern, nebst vollständigem Gesschirr, Pistolen, einige Kupfer und Gesmählbe unter Glas und Rahmen, so wie eine aus mehreren hundert Bänden bestehende Sammlung von vorzüglichen, deutschen, polnischen und größtentheils französischen Werken und Charten, in dem zu diesem Zwecke auf den 15ten März d. I. in dem Geschäftseleden des hiesigen Friesbensgerichts anderaumten Termine, dis fentlich gegen gleich baare Bezahlung in klingendem preußischen Courant an den Meistbietenden verkauft werden.

Liffa den 18. Februar 1820. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung.

In der Nachlaßsache des hieselbst verftorbenen hiesigen Kreis-Chirurgus Wasclawek, haben wir zum V erkauf des zudessen Nachlasse gehörigen Modistars, bestehend aus Uhren, Leinenzeug, Betten, Kleidungsstücken, kleinen Meubles, verschiedenen chirurgischen Instrumenten,
und Büchern, einen Licitations-Termin
auf den 27sten März cur. Morgens
um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube
angesetzt. Wir saden daher zu diesem
Termine Kaussussige hiermit ein.

Koften den 10. Februar 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Tolerand of the tolerand was a second of the paper

py, stoły, łustra, karyolka o dwóch kołach, wraz z rekwizytami co do szor, pistolety, niektóre kopersztychy i portrety w ramikach pod szkłem, także zbiór ksiąg z kilku set tomów składaiących się więzyku niemieckim i polskim a naywięcey w francuskim papisanych dzieł oraz i mappy, na terminie dnia 15. Marca r. b. w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego do aukcyi publiczney tych przedmiotów powyższych oznaczonym, za gotową wypłatą brzmiącą w kurancie pruskim więcey daiącemu przedane bydź maią.

Leszno d. 18. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

W interesie pozostałości po niegdy tu zmarłym Chirurgu Wacławku, wyznaczyliśmy do sprzedaży do pożostałości iego należących mobiliów, składaiących się z zegarków, bielizny, pościeli, sukien i niektórych mebli, różnych chirurgicznych instrumentów i książek, termin licytacyiny na dzień 27. Marcar. b. zrana na 8. godzinę w tuteyszey izbie sądowey. Zapozywamy więc ochotę do kupna maiących, aby się w terminie tym stawili.

Król. Pruski Sąd Pokośu.

Subhaffations = Patent.

Unf ben Untrag bes Riagers und Realpratendenten Ignah Wonniewicz, und im Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Land= gerichts ju Pofen d. d. 30. August v. 3. haben wir zum öffentlichen Berkauf bes ben Gebrubern Ihig und hanm Schmidt geborigen, bier in Schrimm unter Dr. 125. belegenen Wohnhauses einen Ter= min auf ben 12ten Mai 1820 fruh um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichteftube anberaumt, und laben hiezu Raufluftige und Befitfabige unter ber Berficherung ein, daß ber Meiftbietenbe gegen Erle= gung bes Raufgelbes ben Bufchlag und Die Abjudifation bes Grundfrude gu ge= wartigen hat.

Jugleich laden wir alle übrigen etwanigen unbekannten Realprätendenten hiemit ein, sich spätestens in termino praefixo mit ihren Forderungen zu melden, und solche nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleibenden mit feinen Real = Ansprüchen an das Grundstück wird präkludirt, und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schrimm ben 12. Januar 1820.

Ronigl. Preug, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Powoda i Pretendenta realnego, sz!. Ignacego Woyniewicza; oraz wskutek zlecenia Prześw. Król Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu dnia 30. Sierpnia r. z. wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu starozakonnych braci Icka i Haym Szmidtów właściwego pod liczbą 125 tu w Szremie stoiącego termin na dzień 12. Maia 1820. zrana o godzinie 9., na tuteyszey izbie sądowey, do którego wzywamy ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikowanych z zapewnieniem, iż naywięcey postępuiący za złożeniem ceny kupna, przybicia i przysądzenia r alności gust. spodziewać się może.

Przytém wzywamy zarazem wszelkich innych nieznaiomych Pretendentów realnych, aby się naypóźniew w przeznaczonym terminie z pretensyami swoiemi zgłosili i takowe udowodnili, inaczey niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi do tey realności prekludowani, i na wieczne milczenie wskazani będą.

Szrem d. 12. Stycznia 1820. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es sollen verschiedene zum Nachlasse bes verstorbenen Johann v. Nowinsti gehorige Mobilien, Reidungsstude, Bieh, Obwiesczenie.

Na żądanie Sukcessorów maią bydź różne mobilia, gardercba, bydło i porządki domowe do pozostałości

und hausgerath, gemaß Auftrages Gi= nes Roniglichen Sochloblichen Landge= richts Gnesen auf den Antrag ber Erben offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung, in Courant verfauft werden. Terminus licitationis iff auf ben 16ten Marg c. und bie etwa nothigen folgenden Zage, in bem-Sofe bes Guts Roscianfi anberaumt, und indem diefes dem Publifum hiermit gur Renntniff gebracht wird, fo werden gugleich alle Kanflustige hiermit eingeladen sich gedachten Tages und Orts personlich einzufinden, ihr Gebot zu außern und demnachst gewärtig zu sein, daß gegen ben Beftbietenden fofort mit bem Bufchla= ge verfahren werden wird.

Wreschen ben 26, Februar 1820. Königl. Preuß. Friedensgericht.

zmarłego niegdy Ur. Jana Rowińskie go należące, stosownie do zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie publicznie sprzedane. Termin licytacyiny został na dzień 16.sty Marca i inne dnie następnie ile tego potrzeba będzie in loco Kościanek w dworze wyznaczony, o czem Publiczność ninieyszem uwiadomiaiąc, wzywamy zarazem wszystkich kupnas ochotę maiących, ażeby się w pomienionym dniu i mieyscu osobiście: znaydowali, swe licyta podawali, i. w skutek tego oczekiwali , iż naywiecey daiącemu zaraz przybicie nastąpi...

Września d. 26. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu-

Subhaffation8 = Vatenti...

Jufolge Auftrags des Königl. Hochlobtichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zum Nachlasse des hieselbst verstorbenen Burgers u. Züchnermeisters Anton Jagsch gehörige, zu Lissa auf der Fraustätter Straße unter Nr. 729. gelegene, und von den Sachverständigen auf 150 Athlr. abgeschätzte Haus, im Wege der freiwilligen Subhassation diffentlich an den Meistkletenten verkauft werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termin

Patent Subhastacyiny...

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, dom do pozostałości niegdy Antoniego Jagsch byłego obywatela i płóciennika tuteyszego należący, w Lesznie na ulicy Wschowskiey pod liczbą 729. położony i przez biegłych na tal. 150. otaxowany, drogą subhastacyi dobrowolney więcey dającemu publicznie sprzedany bydź ma.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 19. Kwietnia 1820, o tags um 9 Uhr in dem Audienz-Zimmer des hiesigen Königlichen Friedensgerichts angesetzt haben, so laden wir Kauslustige hiemit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Inschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des betreffenzben Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 28. Oftober 1819. \* Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

godzinie 9. zrana w Audyencyi Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli, licitum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącey, oczekiwać może.

Leszno d. 28. Pazdziernika 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju-

Gut gebrannter Steinkalk wird vom 27sten Marz b. J. an hier vorrathig sein, die Tonne zu zwei Thaler. Alte Kalk- oder Salz-Tonnen werden zu 3 gGr. das Stuck angenommen. Auch können noch birkene Reifstocke und birkenes Nutz- holz aller Art abgelassen werden.

Altgorgig bei Birnbaum ben 26. Februar 1820.

v. Sarlem.

Ich Endes Unterschrierbener habe auf dem Graben Nr. 8. eine Parthie von eirea 30 Tonnen Theer, die ich zu dem billigsten Preise hiermit offerire. Kausliebe haber belieben sich daselbst zu melden. Peter Visching.

### Getreibe Martt Preife in ber Stadt Pofen

the state of the second and the state of the second second as the second second

### Mittwech ben 23. Februar.

Beigen der Preuß. Scheffel  $8\frac{1}{2}$  Fl. bis 10 Fl. Koggen 5 Fl, 15 pgr. bis 6 Fl. — pgr. Gerste 4 Fl. 24 gpr. bis 5 Fl. — epr. Haafer 3 Fl. 24 pgr. bis 4 Fl. Buchweißen 5 Fl. bis 5 Fl. 15 pgr. Erbsen 7 Fl. bis 8 Fl. — pgr. Kartoffelm 2 Fl. bis 2 Fl. 15 pgr. Hen der Centner à 110 Pfund 5 Fl. bis  $5\frac{1}{2}$  Fl. — pgr. Stroh dito 3 bis 4 Fl. Butter 4 Quart Preuß. 11  $\frac{1}{2}$  Fl. bis  $12\frac{1}{2}$  Fl. Brandtwein ordinairer das Quart Preuß. — Fl. — pgr.

# Freitag ben 25. Februar.

Weihen der Preuß. Scheffel 8 Fl. 15 gr. bis 10 Fl. — gr. Roggen 5 Fl. 25 gr. dis 6 Fl. Gerste 4 Fl. 24 gr. Hafer 3 Fl. bis 4 Fl. Buchweihen 5 Fl. 15 gr. dis 6 Fl. Erbsen 7 Fl. — gr. Kartoffeln 2 Fl. — gr. Heu der Centner a i 10 Pfund 5 Fl. dis 5 Fl. 15 gr. Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. — gr. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. — gr. bis 12 Fl.

## Montag ben 28. Februar.

Weihen der Preuß. Scheffel 8 Fl. 15 gr. bis 10 Fl. — gr. Roggen 5 Fl. bis 6 Fl. — gr. Gerste 4 Fl. 24 gr. bis 5 Fl. Hafer 3 Fl. 24 gr. Buchweisten 5 Fl. bis 5 Fl. 12 gr. Erbsen 7 Fl. bis 8 Fl. — gr. Lartosfeln 2 Fl. — gr. bis 2 Fl. 6 gr. Hen ber Centner a 110 Pfund 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Stroh 3 bis 4 Fl. Butter zu 4 Quart preuß. 11 Fl. 15 gr. bis 12 Fl.

representation of the property and the